# Nosemer Zeitung.

Abonnement beträgt vierteljahrl. fürbic Ctabt Bofen 1 Mthir. 15 fgr., für gans Breugen 1 Rthir. 24 fgr. 6pf

Infertionsgebühren 1 fgr. 3 pf. für bie viergespaltene

1853.

№ 265.

Sonnabend ben 12. November.

Inhalt.

Deutschland. Berlin (Hofnachrichten; Ministerconseil üb. d. Drienstal Frage; Diner; Großberzogin Merandrine; Großfürftin Olga; Kriegsz-Minister v. Bonin; Barteien d. 2. Kammer; Fraftionen d. 1. u. 2 Kammer; Turf und Kaufaf. Kriegsschauplaß; Berhaftung; Getreibereise; Anrede d. Anst. Finanzaministers an d. Engl. Kauflente); Breslan (d. Fürstbischof; sonservative Zeitschriften; Gemälder Gallerie; Gebrüder Müller; Theater); Griff (Mammuthefnochen; Schloß Lomniß; Rettungs Urbungschebungsche); Weine (Milligirische Umgugtierungen); Frankurt (Neuther Gesehner Theater); Gorith (Mummutheinergen; Enfoy Comnit, Rettungs-Uebungen); Main; (Militairische Umquartierungen); Franksurt (Isenburg-Hafeinpflug'iche Begebenheit); Kaffel (Graf Isenburg und Minifter Saffenspflug); Weimar (Kredit-Botum fur Kriegoftener).

Franfreid. Paris (Befechte).

England. London (Jahrestag b. Bulververfdmorung ; Engl. Breis-Medaille für Brof. Dove).

Someben und Norwegen. Stodholm (Griffon +).

Türfei (Blüchtlinge: Rravall). Bocales. Bofen (Schwurgerichte Signng); Schroba.

Sanbelsbericht.

Fenilleton. Gin Befellichafte-Abend in Et. Betereburg.

Berlin, den 11. November. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnadigft geruht: ben Staatsanwalts. Behülfen Sad bei bem Rreisgericht zu Goeft zum Staatsamwalt zu ernennen

Berordnung wegen Ginberufung ber Rammern. Bom 29. Oftober 1853.

Bir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von Breugen 2c. 2c. verordnen, in Gemäßheit ber Urrifel 76 und 77 ber Berfaffunge Urfunde auf ben Untrag Unferes Staats Minifteriums, was folgt

Die Rammern werben auf ben 28. November biefes Jahres in Unfere Saupts und Refidengftadt Berlin gufammen berufen.

Unfer Staats = Minifterium wird mit ber Musfuhrung Diefer Ber-

ordnung beauftragt. Urfundlich unter Unferer Sochfteigenhandigen Unterschrift und

beigebrudtem Königlichen Inflegel.

Begeben Sansfouci, Den 29. Oftober 1853, (L. S.) Friedrich Bilbelm.

von Manteuffel. von ber Benbt. Simons. von Haumer. von Beftphalen. von Bobelichwingh. von Bonin.

Be fannt mach un g. g. Seber biessährigen Gefet. Sammling sub Nr. 3873 publicirte Allerhöchte Verordnung vom 29. Oftober b. J., durch welche der Zusammentritt der Kammern auf den 28. d. M. feftgefest ift, labe ich bie Mitglieber beiber Rammern bierburch noch befonders ein, fich zu ber an bem gedachten Tage hier in Berlin ftatt-

Die Gintrittsfarten zu der Eröffnungs Gigung find von den Mitfindenden Gröffnung einzufinden. gliedern ber Giften Rammer in dem Bureau Leipzigerftraße Dir. 3., von benen ber Zweiten Rammer in beren Bureau, Leipzigerftraße Dr. 55., und 3mar am 26. und 27. b. M. in ben Stunden von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends und am 25. in den Morgenftunden, in Empfang zu nehmen.

In diesen Bureaus wird auch noch die besondere Benachrichtigung über Ort und Zeit der Eröffnungs-Sihnug, fo wie über die berfelben

vorhergehende firchliche Feier offen liegen.

Berlin, ben 10. November 1853. Der Minifter bes Junern. v. Beftphalen.

Telegraphische Korrespondens des Berl. Büreaus. Karlsruhe, ben 9. November. hente ift in Betreff bes Zwisftes mit dem Erzbischof von Freiburg eine landesherrliche Berordnung

erfchienen. Durch biefelbe ift bem Ergbifchof bis auf weitere Unordnung ein Regierungs- Spezial Rommiffar an bie Geite gefeht worden, ohne beffen Unterschrift feine vom Grzbifchof felbft, ober in feinem Damen erlaffene Berfügung verfündet, vollzogen ober anerfannt merben barf. 218 Spezial-Rommiffar ift ber Stabt Direftor Barger in Freiburg ernannt worden.

Trier, ben 8. November. Reneste Ueberlandpost. Die Rach-richten aus Bombay reichen bis jum 11. v. Mts Der Zustand in Birma war beunruhigend. Die Ernte-Ansfichten in Indien find gunftig.

Mittwoch, ben 9. November. Das Dampffchiff ift aus Ronftantinopel eingetroffen, und bringt Radrichten vom 31. Ottober. Rach benfelben ift bie vereinte Englische und Frangofische Flotte noch nicht vor Ronftantinopel angelangt. Es bieg in Konftantinopel, daß Gelim Bafcha Die Mfiatifche Grenze paffirt habe und bag bei Batum ein Ronflift ftattgefunden.

Bien, ben 9. November, Radmittags. Laut verläßlichen Bris vatnachrichten aus Butareft vom 5. November bat am 4. ein Bufammenftog ber Ruffifchen und Turfifden Truppen bei Olteniga ftattge= funden. Bei Abgang ber Nachricht waren bie Turfen im Bortheil.

Abends. Die "Desterreichische Correspondens" bestätigt bie am Nachmittage überfandte Nachricht, daß die Turfen bei Giliftria bie Donan überschritten, und daß ein beftiges Gefecht bei Oiteniba ftattgefunden bat, wofelbit fich bie Turfen befeftigten.

Alexandrien, den 3. Rovember. Der Rriegsminifter Emin Baicha ift entlaffen und Abbas, 3brahim Baicha's attefter Cobn, an feine Stelle ernannt worben. Gine neue Truppen : Aushebung von 28,000 Mann und eine Steuer-Anticipation ift verordnet worden.

Deutschland.

C Berlin, ben 10. Rovember. 3bre Majeftaten ber Ronig unb bie Konigin, ber Pring von Preugen, Pring Karl, Bring Friedrich Bilbelm, Pring Friedrich Karl, Pring Friedrich Albrecht und bie am Sofe noch zum Befuche weilende Frau Pringeffin Friedrich ber Nieber= lande trafen bent Abend gegen 6 Uhr mit großem Gefolge von Bot8-Dam bier ein und beebrten Die Aufführung ber "Jungfrau von Orleans" im Opernhause mit Ihrer Gegenwart. Nach dem Schlug ber Borftellung fuhren 3hre Majeftaten, in Begleitung ber Frau Bringeffin Friebrich ber Rieberlande, nach Charlottenburg und nahmen im bortigen Schlosse bas Nachtlager. Daß Ge. Maj. ber Ronig in Charlotten= burg übernachtet, um morgen im Schlosse Belleone ein Ministerkon= feit abzubaten, babe ich Ibnen febon geftern gefagt. Man vermu-thet, baß vorzugsweise bie Orientalische Frage, beren gegenwartige Situation Biele überrafcht hat, Gegenstand der Berathung fein wird. — Rach bem Schluß biefer Sigung begeben fich Ihre Dajeftaen nach Sanssouci zurück.

Bei bem Bringen Karl war heut ein Diner im Schloffe Glienecke. Mehrere Berfonen, barunter auch ber Polizeiprafident von Sinfelbey, waren mit einer Ginladung beehrt worden. Der Bring von Breugen

speiste mit feinem Sohne auf Schloß Babertsberg.

Die Frau Großherzogin Alexandrine von Medlenburg = Schwe= rin wird bereits am 15. d. Mts. am Sofe in Sanssonci erwartet. Die hohe Verwandte unferes Königshaufes wird, wie ichon oft gefchehen, bie Samburger Bahn bis gur Station Rauen benugen und alebann von hier aus sich in einer bereit gehaltenen Hofequipage sosort nach Schloß Sanssouci begeben. Wie ich gehört, trifft um die nämliche Zeit auch die Großfürstin Olga, Kronprinzessin von Württemberg zum Besuch an unserem Gose ein. Der Kriegsminister v. Bonin ging heute Vormittag 10 Uhr nach Sanssouci, um Gr. Maj. dem Könige Bortrag gu halten; gegen 2 Uhr fehrte berfelbe bierber guruct.

Bei meiner hentigen Unwefenheit in bem Gigungefaale ber 2. Rammer fand ich foon viele Blate belegt; namentlid gilt bies von

ber rechten Seite bes Saufes und bem Centrum. Dag bie Fraktion Bethmann - Sollweg mehr Plage als bisher für fich in Unfpruch genommen bat, ift fcon fruber bemerft worden. Der Abgeordnete Reichen fperger hat in einem Schreiben an bas Bureau ber zweiten Rammer um die Sicherung von 25 Blagen im Centrum fur die Dit= glieder der fatholischen Fraftion angetragen. Reichensperger ift be- fanntlich Führer dieser Fraftion. Ofterrath, ber ebenfalls an ihrer Spige fand, vertrat namentlich die Ultramontanen. - Die Rreuggeis tung führt in ihrer heutigen Rummer bie Abgeordneten ber 1. und 2. Rammer auf, welche ihren Austritt erflart haben und rangirt fie nach ben Fraftionen, beren Mitglieder fie waren. Der frühere Abgeordnete Duehl ift ben fogenannten "Wilben" zugezählt worden, die fich balb zu biefer, balb zu jener Partei halten. — Auch die Ferne fchutt ihn nicht.

Der Rrieg zwischen der Turkei und Rugland ift alfo jest Thatfache und hat nunmehreine gang bestimmte lotale Beziehung. Die Borgange an ber Donau liefern ben Beweis, daß Omer Bafch a jedenfalls ben Berfuch machen will, die Ruffen aus ben Donaufürftenthumern zu verjagen. Alle Berichte ftimmen barin überein, daß die Türfifche Armee fehr mohl equipirt und verpflegt ift und bag bie Ruffen auf einen nicht geringen Biber= ftand gefaßt fein burfen. Bon großer Bebeutung ift, bag bie Turfen fich auf bem linken Donau-Ufer festgeset und fich bei Ralafat, Diteniga, Giorgevo zc., alfo gerade auf Buntten verschangt haben, welche ben Hebergang über bie Donau erlauben. - Aus ben Raufafifchen Landern find bier noch feine Rachrichten eingegangen, man weiß alfo nicht, welche Dinge bort vorbereitet werden.

- Die Ruffifche Sofzeitung enthält folgende Mittheilung: Da einige frembe Blatter eine ungenaue Lesart ber Unrebe gegeben haben, welche ber Berr Minifter ber Finangen am 3. Oftober an bie in Be= tersburg aufäffigen Englifchen Raufleute gehalten hat, fo beeilen wir uns ben richtigen Text biefer Unrebe gu veröffentlichen. Der Berr

Geheimrath v. Brod hat fich folgenbermaßen ausgebrücft; Wir haben fo eben vernommen, daß alle in ben letten 8 Tagen aus Condon eingegangene Briefe voll find von Rriegsgerüchten, und bag ber Englische Sanbel fich febr bennruhigt zeigt. Wir wiffen nicht, wem diefe Gerüchte und biefe Beunruhigungen gugufchreiben find. Die Ruffifche Regierung bat bas Bewußtfein, ihrerfeits nichts gethan gu haben, mas fie rechtfertigen fonnte. Gie ift fortwährend von den friedlichften und freundschaftlichften Gefinnungen gegen England befeelt. Sie fann alfo bie Doglichfeit eines Bruchs nicht zugeben. Fur ben Fall aber, bag ein folder bennoch eintreten follte, bin ich beauftragt, Ihnen im Namen bes Raifere gu erffaren, bag felbft in biefem Falle bie Englischen Ranfleute nichts gu furchten haben, weder fur ihre Berfonen noch fur ihr Gigenthum, und bag fie auf ben Schut rech

nen fonnen, beffen fie bisher genoffen haben. 3ch bitte Gie, biefe Mittheilung zur Reuntniß aller Englifden Raufleute gu bringen." Um 5. hat ber Berr Minifter biefe Erlauterung burch folgenbe

Worte vervollständigt:

"Bon unferer Geite wird ber Abfahrt ber bei uns in Labung liegenden Schiffe fein Sinderniß entgegengeftellt werben, vorausgefest, daß England die unferen nicht gurudhalt."

- Borgestern Abend murben Seitens ber Sittenpolizei bier in einer Tang Tabagie 72 Frauenzimmer burch einen Bachtmeifter und 8 Schutmanner gur Saft gebracht, weil Dieselben hochft verbächtige liderliche Dirnen finb. Die anwesenden mannlichen Gafte verließen auf an fie ergangene Anforderung ohne Wiberrebe bas Lotal.

Die Furcht vor einem Rriege ift es wefentlich, bie unfere Getreibepreise halt. In Polen lagern nämlich nach ben zuver- laffigften Nachrichten bie größten Getreibe-Quantitaten, — nach allfeitig erfolgtem Ausbrufch ftellt fich in Polen bie Ernte weit gunftiger, als erwartet werben burfte, - bie nur wegen bes möglichen Rrieges nicht über unfere Grenze geführt werben.

## Gin Gefellichafts: Abend in St. Petersburg.

Der gange Borfall bauerte faum viel langer, ale ich Beit branche, ihn erzählen, machte aber bennoch, wie begreiflich, nicht nur im Girfus bit, fondern auch in gang Beterafen begreiflich, nicht nur im Gerf. (Fortfegung aus 97r. 264.) felbit, fondern auch in gang Petersburg bas ungehenerfte Auffehen. Merf-gurbiger Weise aber ichien gerabe ber, welcher bas Greigniß boch gewiß zuerft erfahren nußte, nichts bavon wiffen in wollen. Die gange Refibert erfuhr

Die ganze Mesidenz ersuhr, daß tas Bistolenduell, nach 3....s
Forderung auf Tot und Leben in wenig Tagen in einem wenige Werste
von der Stadt entfernten Gehölze flattsuben werde. Da jedoch der Kaiser
bie Sache nicht erwähnte, der Ober-Bolizeineister von diesem wohl den
geheimen Besehl erhalten haben mochte, der Angelegenheit ihren Lauf zu
lassen, so mische eine Behörde in die Streitsache und Zedermann sah
lassen, so mische eine Behörde in die Streitsache und Zedermann sah
ber Entschung berselben mit der größten Spannung entgegen.
Dberst B..., bei Jung und Alt verhaßt und gefürchtet, hatte wes
nig Sympathie für sich, besto mehr der junge Grösus, der jedoch durch
seine oft erprobte Schüßengewandtheit die meisten Chancen in diesem gefährlichen Spiele für sich hatte.

Dies mochte auch der ichlagfertige Oberft einsehen, und nachdem der Rausch verflogen war, ftellten fich bei ihm über die Folgen seiner hand. lung Resettionen der unfreundlichten art ein.

Seine Rameraden erflaten ihm unverhohlen, bag man ihn bereits als tobten Mann betrachte. aber wenig Mitteid mit seinem Schickfal habe, weltobten Mann betrachte. aber wenig Mitteid mit seinem Schickfal habe, weltobten Erfelbft burch fein ben gangen Solbatenftand schändenbes Betragen

bervorgerufen habe. Der Abend war erschienen, bem voraussichtlich ein blutiger Morgen Der Abend war erschienen, abeimals im Girfus und zwar bies folgen sollte. Wir finden B .... abeimals im Girfus und zwar dies folgen sollte. In Bwischenafte Mal neben bem ftabilen Sit bes Ober-Potizetmeisters. Im Zwischenafte Mal neben bem ftabilen einem richmatts ficanom einen bie Bitte au. Mai necen Dberft überlaut einem rudwarts figenben Rameraben bie Bitte gu, morgen nicht zu befuchen, ba ja an Diefem Sage fein Duell mit 3 .... ff

ftattfinden werbe. Dieje Renommage verfehlte ihre Birfung nicht, benn ber Ober-Boligeimeifter wendete fich, fobalo Diefelbe ausgesprochen war, ernft gu feinem

geineister wendete fich, sodalo befetete undgetetente bat, einst gewesen, Machbar und sagte rubig:
"Gerr Oberst. Ihre Menkontre mit I..... sift mir so bekannt gewesen, als der ganzen Stadt, allein ich brauchte es nicht zu wissen. Da Sie mir aber in diesem Augenblicke durch die Deffentlichkeit, mit der sie das Ereigniß behandeln, daffelbe antlich anzeigen zu wollen scheinen, so muß ich Sie bitten, mir Ihr Ehrenwort zu geben, sofort sich nach hause zu ich Sie Majentat bes begeben und Ihre Bohnung nicht vor ber Entscheibung Gr. Majeftat bes

Raifers gu verlaffen, bem ich bie Gache morgen beim Gruh-Rapport mel-

Bein wackerer B . . . . laft fich bas nicht zweimal fagen, er eilt nach Saufe und tritt freudig feinen Stubenarreft an, zu bem vorläufig auch ff verurtheilt wird. Als die Sache unferem Raifer gur Enticheidung vorgelegt wurde, ließ

er 3.... ff volle Berzeihung anbieten, wenn er bas Duell fo wie bie ganze Streitsache vergeffen, auf fich beruben laffen und fein Chrenwort barauf geben wolle; er felbit, fein Raifer, werbe ihm Satisfaftion verschaffen.

Auf diefes guadige Anerbieten antwortete 3 .... ff tollfuhn: Der Raifer fei fein herr und fein Schidfal lage in beffenhand; wenn ihn aber Se. Majeftat zehn Jahre nach Sibirien ichice und er werbe im elften frei. fo wurde fein Erftes fein, ben Oberft B. zu fordern. Auch fonne der Streit nur mit bem Leben des Finen ober bes Anderen enden: Darau f nur fonne Enrenwort geben!

Binnen vier und zwanzig Stunden fam folgente Enticheibung Gr.

Wajestät an 3.... si:
Der Oberst B. sei in Folge seiner Brutalität und Feigheit verurtheilt, als gemeiner Solvat an ben Kaufasins zu gehen, mit einem Gemeisnen fonne sich 3.... fi natürlich nicht schlagen, und somit tei die Sache beendigt. Da 3.... si jedoch durch die Heraussorverung sich gegen die Geset vergangen, so habe er Strase verdient und beshald sei er auf drei Jahre aus seinem Raterlande verbannt, und die Behörden hätten bereits Bahre aus feinem Baterlande verbannt, und Die Behorden hatten bereits Befehl, ihm feinen Bag nach Baris auszufertigen.

"Das Urtheil ift bereits vollzogen", schloß ber Fürft seine Erzählung. "Der Oberft B. ift auf bem Wege nach bem Kaufasus und unser Freund 3.... ff auf ber Reise nach Frankreich.

Und nun, meine herrn, die Glafer jur hand, laffen Sie diefelben anklingen auf bas Bohl Gr. Majestat! Moge er uns und Ihnen noch lange erhalten bleiben, und viele folche falomonische Urtheile fällen!"

Während die Glafer ftürmisch antsanduniche Urtheile fallen!"
Während die Glafer ftürmisch anklangen und ber größte Theil ber Gesellschaft den Toast laut nachrief, stüsterten zwei Ansländer, am untern Ende der Tafel siend, einander folgende Bemerkungen zu. Der Eine, ein Deutscher Architekt, der zur Erbauung eines Krongebaudes vom Mhein hierher berufen war, sagte zu seinem Nachbar, einem lebenslustigen Französischen Schauspieler:

"Kannit Du Dir gine tragisfomischere Kiaux beufen als biesen grund

göfichen Schanfpieler:
"Kannft Du Dir eine tragistomischere Figur benten als biesen armen Milionenbester mit seiner vergeblichen Sehnsucht nach Paris, bem gelobzten Lande ber Tollfopfe? Der eiserne Wille " bes herrn" halt ben Arzmen in seinem goldenen Kafig fest, wahrend er selbft wieder tausend Leibz eigene fein nennt, Die vor einem Binf feiner Brauen gittern.

"Und ber Bille", fuhr ber Andere ergangend fort, "ber Wille bes Gewaltigen verweiset ihn bann an bas Biel feiner Bunfche, wahrend er ihn eben fo gut nach Sibirien hatte fuhren fonnen." "Auf ber gangen ibn eben jo gut nach Sibirien hatte fuhren tonnen. "Auf ber gangen Welt", fuhr ber Furft in feinem Enthustamus fort, "lebt fein gerechterer und gutigerer Monarch, baber erfreuen wir Ruffen und einer gefegneten Ruhe, mahrend bas gange übrige Europa gahrt und brauft und mankt. #)

Die vergangene Boche mar große Revue auf bem Marefelbe, ein Die vergangene Woche war große Revne auf bem Marsfelbe, ein Schausviel, welches man in solchem Glanze in keinem Lande wieder sins det Auf dem Bege dahin ritt Se. Majestät, wie gewöhnlich, mit ritterzlicher Galanterie neben dem Wagen der Kaiserin. In dem Augenblick, als dieser halt, springt "der Herr" vom Pferde, um die Dame herauszuheben, allein der Kammerkosaf war zu gleicher Zeit vom Tritte herab geeilt, um den Kutschesschaft au einender, daß der Kaiser und der arme Kosaf, — stoßen so endfindlich an einander, daß der Herr mersten Zorn dem Letztern einen fraftigen Schlag giebt, der ihn in den Graben Sorn bem Legtern einen tinen nach geffenbert. Doch wie erstaunen die ungahligen Zuschauer, als ber Kaifer in bemfelben Momente ben Diener vor allen Zeugen aufhebt, ihn füßt und mit ben Worten: "Bruber, vergieb, mein heißes Blut rif mich zur Ungerechtigfeit bin ", um Bergebung bittet. \*\*)

Da war aber auch bie Menge nicht mehr zu halten. Gin taufenb Da war aber and bie Wenge fingt fiet ag guten. Gin taufens-ftimmiges, vom Sergen fommenbes hurrah erschütterte die Luft und mit Freudenthranen in ben Augen sah man die Beteranen die Sute schwenken. Bas sagen Sie, meine herrn? Burbe 3hr Prafibent, sehte er gegen ben jungen Frangofen gewendet hingn, auch fo gegen einen armen Teufel

Rach einer Baufe nahm ber Sauswirth R .... bae Bort: gegnete "bem herrn" gestern nach bem Leichenbegangniß bes Großfürften Michael Sie glauben nicht, wie mich ber Anblid erichutterte Geine hobe imposante Geftalt hing zusammengefauert auf bem Bferbe, beffen fchlaffin ber Sand hielt; fein icones, mannliches, ausbruckevolles Beficht erschien mir eingefalten und welf; ber Tob seines Bruders hat Ihnen über Racht um ein Jahrzehnd alter gemacht. Ich vermag es nicht, ihn zu schildern, wie mir ber Anblick bas Gerz zerriß."

(wortsehung folgt.) (Fortfegung folgt.)

\*) 1819.

\*\*) Saktisch.

4 Breslau, ben 9. November. Die Thatigfeit bes neuen Fürftbifchofe ift faft ausschließlich ber Brufung und Ordnung ber inneren firchlichen Berhaltniffe gewibmet. Er reift viel in ber Diogefe umber, besichtigt Alles mit eigenen Angen und arbeitet mit einem fo eifernen Fleiße, daß Manche fur feine ohnehin ein wenig angegriffene Gefundheit beforgt find. - Das Projett, hierorts wiederum ein fonfervatives Organ zu grunden, fcheint man wieber aufgegeben zu haben, wenigftens vorläufig; vielleicht wurde es fallen gelaffen, weil man nicht genug Fonds zu berartigen Unternehmungen befitt, wie bie lange befampfte und endlich boch burchgeführte Breiserhöhung ber "Beit" in Berlin beweift, jedenfalls hat man fich unnüte Ausgaben und erfolg= lofe Bemühungen erfpart. Es cirfulirt bas Gerucht, bag ein Schlefifches Blatt fich ber Regierung zur Disposition gestellt, jedoch die Antwort erhalten habe, man tonne auf Diefes Unerbieten nicht eingeben, weil bas genannte Blatt nicht die erforderlichen Garantieen fur eine bauernde Bertretung bes fonfervativen Pringips gu gemahren fcbeine. - Unter bie Tages - Greigniffe, welche ein mehr als augenblickliches Intereffe in Unspruch nehmen, gehört die Gröffnung unserer neuen Gemalbegallerie, welche als erfter Bauftein gu einem funftig ju errichtenben reichhaltigeren Museum freudig begrüßt werden muß. Die Bahl ber barin aufgeftellten Bilber beträgt ungefahr 5 bis 600, und unter ihnen find gar manche gute. Bu bedauern find aber zwei Uebelftande, welche ber Birtfamfeit bes neuen Inftitute bindernd im Bege ftehen, die Gallerie ift nämlich nicht täglich, fondern nur breimal in der Boche und nur gegen Erlegung eines, wenn auch mäßigen Gintrittsgelbes geöffnet. Derartige Beschränfungen bienen nur all-Bufehr, ben 3med einer berartigen Unftalt, Berbreitung bes Ginnes für Malerei unter bie Maffen, zu vereiteln. Der Runftverein, welcher die Gallerie ins Leben gerufen hat, wird auch, soweit es feine aller= bings beschränkten Mittel gestatten, jabrlich für Bermehrung berfelben burch Untaufe forgen. Debr als bie Dalerei, beschäftigt die Mufit wiederum unfer durch feinen, vorherrichend auf diefe Runft gewandten Sinn hinlanglich befanntes Bublifum. Befonders die vier Gebrüder Muller ans Braunschweig, benen große Lobpreisungen von Geiten mehrerer hiefigen Mufit- Notabilitäten vorangingen, erregen burch ihre Streichquartette ein Auffeben, als waren fie eben erft am Runft= himmel aufgegangene Sonnen, wahrend fie boch feit einer gar langen Reihe von Jahren eine befannte Exifteng geführt haben. In biefen gablreichen Kongerten fucht unfer Bublifum eine Entschädigung bafür, bag unfer Theater grade jest, wo man es am meiften erwarten barf, nur fehr wenig zu bieten vermag. Unfer Schauspiel ift fehr mäßig befest; Berr Baumeifter und Fraulein Flaminia Soffmann find noch immer bie einzigen nennenswerthen Mitglieder; unfere Oper ift nicht beffer, benn außer Frau Gundy, welche auf ein Jahr engagirt ift, befigen wir feine bebeutende Ericbeinung. Much bas Repertoir bringt nicht viel Neues; zu erwähnen ift aber bas geiftvolle Bubnenwert ber Frau v. Girardin, "Lady Tartuffe", welches ichon mehrmals gegeben wurde und burch die meifterhafte pfychologische Zeichnung der Titelparthie, fowie burch espritreiche und feine Apergus von bem hober gebilbeten Theile bes Bublitums febr beifällig aufgenommen wurde. In der Oper feht der "Bampyr" und "Ferdinand Kortez" auf dem Nepertoir; leider ist aber Frau Gundy jest erfrankt, so daß eine bedeutendere Oper in der letzten Zeit nicht aufgesüdrt werden tonnte.
Görlit, den 7. November. In Bezug auf die bei Neundorf

(1 Meile von bier) gefundenen - fur Mammuthstnochen gehaltenen - Gebilde, hat der Geh. Ober-Mediginalrath Gurlt, Direftor der Thierarzneischule dem Ginfender, Thierargt Bamig, geantwortet, bağ bie vermeintlichen Rnochen bei genauer Untersuchung burch Sach verständige ber Resideng für Raltsteinadern mit eingestreuten fleinen Mufcheln erfart feien. - Das burch ben gräßlichen Raubmord an ber Baronin v. Schimmelpfennig nur allzu befannte Dorf Lomnit mit feinem alterthumlichen, mit vielen Thurmen geschmuckten Schloffe wird nunmehr verfauft werden; der begonnene Bart, fo wie die gangen Environs follen nach größerem Maagftabe und im modernen Be-

fchmack reftaurirt, refp. verandert werden.

Bir erhalten foeben ben intereffanten Bericht über bie Rettungs. übungen (am alten Kloster), welche bei Anwesenheit des Prästdeuten v. Selchow in großer Ausdehnung stattfanden. Der hiesige Rettungs- verein besteht aus 100 Mitgliedern aller Stände, in folgenden Abstufungen: a. Kletter=Mannschaften 15 Mann; b. Rorb=Mannsch. 15 M.; c. Spripen=Mannsch. 8 Mann.; d. Zulanger 62 Mann mit befonders becorirten Führern. 12 Fackeltrager eröffneten ben wohlbis= ciplinirten Bug. Un ben Rlofterruinen angelangt, nahm man an, bag ben Bewohnern ber oberen Stochwerfe jeder Rettungemeg - bon innen wie von außen - abgeschnitten fei, es fam baher bas Fang= tuch in Unwendung. Bittelft biefer Borrichtung fprangen Knaben und Erwachsene aus bem erften und zweiten Stock (30 Fuß hoch), und famen mobibehalten zur Erbe. - Runmehr ward ein Treppenbrand angenommen; ber alfo eine Berbindung nach Außen offen lieg. Die zur Silfe fommanbirten Rlettermannschaften bingen innerhalb zwei Minuten bie einbaumigen Stagenleitern von Stod gu Stock, erkletterten fie und retteten die Menschen theils in Gaden, theils an ficher gehandhabten Leinen. 2118 bei noch unversehrten Treppen Sach en gerettet werben follten, ftellten bie Bulanger augenblicflich eine Berbindung vom oberften Stochwert bis gum freien Borplat ber, bie verschiedenen Gegenftande einander gureichend. Bei ungangbar angenommenen Treppen erfletterten die Korbmannichaften mittelft ber Etagenleitern im Ru bie oberen Bohnungen, aus benen überaus rafch alle aufgestellten Wegenfrande in großen Rorben berabgelaffen wurden. (Schlef. 3tg.)

Maing, ben 4. November. Es ift nun gewiß, daß bas bier garnifonirende 38. Konigl. Preugifde Infanterie Regiment am 1. April nachsten Jahres von hier nach Frankfurt marfdirt, um dort zu garni= foniren, wofür hierher bas 34. Regiment, bisher in Trier ftebenb, einruden wird. Das in Frankfurt ftebente 29. Regiment tommt nach Erier; außerbem erhalt die Befatung von Frantfurt einen Bumachs burch bie 7. Jägerabtheilung von Duffelborf, welche am 1. Upril von (Röln. 3tg.)

Frankfurt, ben 7. November. Anf unferer hentigen Borfe war die fast einhellige Auficht obwaltend, bag nach bem Borfalle zwis ichen bem Grafen von Rienburg Bubingen zu Wachtersbach und bem Staats-Minister Saffenpflug letterer füglich nicht langer in Kurheffischen Diensten werbe bleiben tonnen. Es hat sich nämlich als vollschen Dienstein werde bleiben tonnen. Es hat sich nämlich als vollsommen in Wahrheit begründet berandgestellt, daß Herr Hassenpflug der von der Frau Gräfin von Wächtersdach sehnlichst gewünschten Ersebung in den Kurhessischen Fürstenstand, welche Erhebung von der Mutter der Gräfin, der Frau Kürstin von Hanau warm befürwortet war und von höchster Seite gern bewilligt worden wäre, auf das entscheinste sich widerseth hatte. Dieses Versahren beleidigte den Grafenschenste sich wie vergusafte ihn zu der handgreislichen Demonstration aufs außerste und veranlagte ihn zu ber handgreiflichen Demonstration por bem Theater zu Raffel, welche, ba herr haffenpflug fofort feine

Wenn Berr Saffenpflug auch nicht ichon in nachfter Butunft penfionirt wird, fo wird diefes unausbleiblich boch mit Aufang bes nachften Jahres geschehen. (f. u. Raffel.)

Raffel, ben 8. November. Ueber ben Borfall zwifchen bem Grafen Sfenburg und bem Minifterprafibenten fchreibt bie Rreng-Btg. Bir ftellen in Folgendem zusammen, mas uns von mehreren Seiten und aus befter Quelle barüber mitgetheilt wird: Graf Ifenburg-Bachtersbach, Schwiegersohn bes Rurfürften, (Gemahl ber Grafin Schaumburg, Tochter ber gegenwartig in ben Rurheffifchen Fürftenftand erhobenen Fürftin von Sanan), hatte am Morgen bes 4. b. D einer Sofjago, auf welcher fich ber Minifter Baffenpflug nicht befand, beigewohnt und bort Beranlaffung genommen, fich über bie gegenwartige Berwaltung in Rurheffen auszusprechen. Der Graf Scheint diese Aeußerungen im Laufe des Tages wiederholt zu haben. Der Minifter v. Baum bad bielt es für angemeffen, nach bem Diner, an welchem Graf Ifenburg bei Sofe theilnahm, Srn. Saffenpflug von diefen befondere gegen ibn gerichteten Ausbruden in Renntniß gu feben, traf biefen aber, ber wie auch fonft haufig im Theater war, nicht mehr an. Jugwischen hatte auch Graf 3. ben Minifterprafidenten aufgefucht und ihn dann durch den Logendiener erfuchen laffen, ihn auf furze Beit aus bem Theater beraus zu begleiten, ba er mit ihm zu reben habe. Saffenpflng folgte; ber Graf führte ihn auf bem vor bem Theater liegenden Plate bin und her. Der Juhalt bes Wefpraches betraf die Raffeler Zeitung, welche, wie der Graf monirt haben foll, feine Gemablin burchweg Erlandt und nicht, wie fich gebührte, Durchlandt betitelte. Er muffe den Minister-Braffbenten, da biefes Blatt "feine Zeitung" fei, bafür verantwortlich machen. Der Minister foll entgegnet haben, daß die Berantwortlichkeit bafür ihm nicht zufallen fonne, fondern hochstens der Unwiffenheit bes Redafteurs. Was weiter verhandelt, wiffen wir nicht. Darauf hat ber Graf mittelft eines Stockes ben Minister-Prafibenten in folder Beife angegriffen, bag berfelbe bie Brille verlor und fein Beficht fich bald mit Blut bedectte. 21m 6. d. DR. folt ber Criminal : Cenat des Ober = Appellationsgerichts bereits ju einer Gigung gufammengetreten fein. 3hm fteht bie Unterfuchung gegen die Standesherren gu. (Indeg, meint die D. C., fonnte vielleicht der Graf Isenburg-Bachtersbach biesmal auch die Ausnahme, welche im S. 15 bes Gbitte angeführt ift, eintreten laffen, welcher lautet: "Die Saupter ber ftanbesherrlichen Familien tonnen jedoch, wenn fie fich ber Berichtsbarteit bes Dber-Appellationsgerichts in diefer Beziehung nicht unterwerfen wollen, ein Bericht von Gbenburtigen verlangen. In biefem Falle gebührt bie Unterfuchung zweien von dem Dber-Uppellationegericht aus feiner Mitte zu ernennenden Kommiffarien ic." Graf 3., ber fich in dem Alter von 29 Jahren befindet, hat fich mit feiner Familie von hier weg begeben, man weiß nicht wohin.
— Aus Fulda vom 7. Nov. melbet bas "Frankfurter Journal"

in Beziehung bierauf noch Folgendes: Weftern follte auf bobere Unordnung der Graf von Ifenburg auf feiner bevorstehenden Durchreise bier verhaftet werden. Derfelbe mochte aber hierüber Nachricht erhalten haben, benn von Berefeld aus folgte er, ungeachtet ber auf ber Route bestellten Pferde, nicht ber Strafe nach Fulba, fondern nach bem Darmftabtichen über Diebergula. - Dady einer Mittheilung, bie baffelbe Blatt unter Frankfurt vom 8. Nov. bringt, mare ber Graf nach Paris gereift Das Journal folieft feinen Bericht mit ben Borten: "Ob es gegründet ift, daß bobere Polizeibeamte aus Kaffel bier gewesen fein follen, in der Absicht, fich mit dem Berrn Grafen

gu benehmen, muffen wir babin gestellt fein laffen."

Wenn die vorstehenden Mitcheilungen zugleich als nächste Folge bes "Borfalls" einen balbigen Wechfel ber Regierung in Ausficht ftellen, fo fcheint nach ber Auffaffung bes Korrefpondenten ber "Rat.

Brg." bie Sache wesentlich anders zu liegen: Raffel, ben 8. November. Sie werben in ber heute ausgegebenen Rummer ber "Raffeler" ein Aberhochftes Sandbillet an ben Dinifter Saffenpflug finden. Daffelbe bezieht fich auf ein perfonliches Begegniß zwischen bem Sin. Minister und bem erlauchten Gra-fen von Ifenburg . Bachterebach, in Folge beffen ber Erstere mehrere Tage lang fein Saus nicht verlaffen hat. Das Sandbillet und feine Beröffentlichung berechtigen zu dem Schluffe, daß das vielbefprochene Greigniß auf das Berbleiben im Ministeramte feinen Ginfluß haben wird. Das Lettere ift nämlich feit einigen Tagen als offene Frage behandelt worden. Gr. Haffenpfing wird gegen ben boch gebornen Grafen den Weg Rechtens befchreiten. ift und bleibt es, bag ber Graf von Ifenburg-Bachtersbach nicht alsbald feftgenommen wurde; derfelbe ift erft am Sonnabend in den Fruhftunden mit einem Extrazuge nach Frankfurt abgereift. Die Dig: handlung, welche Geine Greelleng erfahren, ift mahrend ber letten Tage Beranlaffung ju gahlreichen Rondolenzbesuchen gemefen.

Namentlich werden viele ber boberen Staatsbiener, Offiziere von der Garde du-Corps und eine Abordnung von ber erften Rammer als Besuchenbe genannt. - In einigen Blattern bin ich bem Gerüchte von ber Moglichfeit einer Abdifation Geitens unferes gegenwartig regierenden Rurfürften begegnet, und es ift Diefes Gernicht auch in Die DL. 3tg." übergegangen. 3ch fann bie Berficherung geben, daß zur Zeit hier bavon nichts befannt ift. Bon ber Möglichkeit biefes Schrittes wird erft gerebet werden fonnen, wenn fur die Bufunft bereit gehaltene Unfprüche von ben Standen im erwünschten Ginne nicht beant. wortet werden follten, und wenn die Berfaffungsangelegenheiten in eine Bahn gerathen follten, welche ben an entscheibender Stelle gehegten Erwartungen und Bunfchen entgegenliefen.

Beimar, ben 5. November. Der Landtag beschloß in großer Majorität, nach bem Borfchlage des Ausschuffes, bas Rredit Botum von 100,000 Thalern zu Rriegoffenern gu gewähren für den Fall, daß ber Deutsche Bund in einen Rrieg verwickelt werben follte.

> (Fr. Poftzig) Franfreich.

Paris, ben 6 November. Gine aus Dran unterm 29. Dt. tober abgeschiefte telegraphische Depesche bes Divisionsgenerals an den General-Gouverneur melbet: "Um 26ften hat beim Chott von Daffa ber Goum ber Sidi-bel-Abbes, von Rapitain Lacretelle befehligt, ein Ereffen mit ben burch fammtliche Daffa von Marotfo unterftusten Diffibenten der Sampan und ber Regaina bestanden. Der Reind ließ 150 Todte auf bem Blate; man nahm ihm feine gabne, 250 Flinten, Gabel, Langen, Pferbe, 4000 Sammel und etwa 250 Rameele. Bir hatten 6 Todte, einige Bermundete und einige getobtete Pferbe. -Der "Moniteur" berichtet ferner über einige unbedeutenbe Rampfe, bie in der Ungegend von Laghnat zwischen ber Garnifon biefer Stadt und den Unbangern bes Cheriffs Mohammed ben Abballah ftattgefunden haben.

Großbritannien und Irland. London, ben 5. November. Seute ift ber Jahrestag ber großen Pulververschwörung unter Jafob I., ober wie er nach

Berhaftung befahl, eine Glucht nach Gotha (Berlin) gur Folge hatte. | bem Ramen eines ber Sauptverschwornen beißt, ber Guy = Fawtes Lag. Dem alten Berkommen gemäß zog bie Jugend mit Bilbniffen von Kamfes in ben Strafen umber. Sonft war es anch Sitte, bag bie Beamten bes Parlaments in bie Reller beffelben binabftiegen, um nachzusehen, ob nicht vielleicht abermals ein Guy = Fawfes fich bort verborgen, um bie Bater ber Ration in die Luft zu fprengen. Die Beamten pflegten nach gehaltener Inspektion mit ben Worten: "Guy non est inventus (es hat sich kein Guy gefunden) ben versammelten Bords anzuzeigen, baß feine Wefahr einer Explosion vorhanden fei. In biefem Jahre ift im neuen Barlamentshaufe biefer Gebrauch, ber allerdings nichts weiter ale ein alter Bopf war, jum erften Dale unbeachtet gelaffen.

Der erfte Preis, welchen die Konigliche Societat in London im Gebiet ber Naturwiffenschaften jahrlich ertheilt, bie Copley = De= baille, ift in biefem Jahre bem Brofeffor Dove in Berlin fur fein Bert: "Die Berbreitung ber Barme auf der Oberflache ber Grbe".

(Berlin, bei D. Reimer) zuerfannt worden.

Schweden und Norwegen.

Stodholm, den 2. November Bor einigen Tagen ift bier die Nachricht aus Newport eingetroffen, bag unfer berühmter Lands= mann Grictson, ber Erfinder ber calvrifchen Schifffahrt, bert an ber Cholera geftorben ift, ebe es ihm gelungen, die projeftirten Berbefferungen für feine Erfindung in Anwendung bringen gu founen. (Rrengztg.)

Eurfei.

Das traurige Greignis ber Italienischen Flüchtlinge (f. Dr. 263. Bof. 3tg.) wird nun auch von dem vorgeftern ausgegebenen Journal be Conftantinople mitgetheilt. 3m Gangen find 17 Berfonen verhaftet worden; 14 berfelben waren verwundet, und eine ift am Montag Morgens begraben worben. Der Berichiebene war aus Ancona. Db noch andere Schwervermundete feitdem geftorben find, haben wir nicht erfahren fonnen. Derjenige, welcher ben Betichi (Dachtwachter) ers ftochen hat, foll mahrend ber Belagerung ber Rneipe burch ein gen= fter entsprungen fein. Bou ben Ramaffen foll feiner bis jest an ben Bunden geftorben fein. Dan fand in der Rneipe Bewehre, Biftolen, frisch geschliffene Degen und Gabel, und Dolche an Befenftiele ge= bunden. Die Gingeschloffenen trotten nämlich ben Aufforderungen des Bafcha's, ungeachtet er fich bie Ramaffen aller Gefandischaften guge= fellt hatte, und warfen mit Flaschen aus den Fenftern, schoffen mit Biftolen und ftiegen mit den an Befenftiele befestigten Dolchen vom Renfter nach ber bewaffneten Dacht. Es war an jenem Abend Oper, und nach bem Theater hatten fich bie Schuldigen etwas angetrunfen und waren fingend nach jener Rneipe gezogen. Dort gingen fie auf eine Teraffe, tranfen, fangen und larmten weiter. Die Italienischen Blüchtlinge im Allgemeinen fühlen ben Matel, welchen biefe That auf fie wirft, und haben baber auf nachsten Sountag eine Zusammenkunft im Cafe bes Theaters anberaumt, um burch gemeinschaftliche Beschlüsse sich von dem Flecken rein zu waschen.

> Locales 2c. Schwurgerichts : Gigung.

Bofen, ben 10. November. In ber geftern furg in ihrem Defultat erwähnten Anflagefache wiber Balew efi begann bie Berhand= lung mit Borlefung ber Anflage in beiben Landessprachen. Der Inhalt derfelben ift im Befentlichen folgender:

Stanislaus Balemefi, Cohn bes auf ben Gntern bes Grafen Mieigynsti gu Blocto, Bomfter Rreifes, angestellten Amtmanns Dalewoft, ber eine leibliche Schwefter bes Domprobit Brzeginsti biefelbit gur Fran bat, ift am 3. Dai 1836 geboren, bat ben Glementarunterricht in ben Schulen zu Bofen und Dabrowa genoffen und bemnachft feit 1847 bas hiefige Marien : Gymnafium befucht. Seit Michaeli v. 3. war er Real-Tertianer. Er war bei ber Wittwo Renftuppa biefelbst in Benfion und fein Oufel, Domherr Brzeginsti bezahlte fur ibn Schul = und Roftgelb. Seine Fortfdritte im Unterricht waren nicht be= fonders. Er befitt einen verfcbloffenen Charafter und hat bei allen Borgangen, Die in ber Reget junge Leute lebhaft zu intereffiren pflegen, eine auffallende Theilnahmlofigfeit, ja fast Stumpfheit an ben Tag gelegt. Redereien feiner Mitfduler errrug er, ohne im Geringften Aufregung zu außern, felbft Strafen erlitt er fast theilnabmlos, indem er ben ftrafenden Lehrer fcharf anblidte, ohne einen Lant von fich gu ge= ben. Er ag, wenn man ihm zu effen gab; forberte aber nie, wenn er Richts hatte. Rrantheiten erdulbete er ohne Rlagen, felbft ohne feiner Umgebung auch nur merfen gu laffen, daß er leibe. Obgleich trage und gern fcblafend, war er bennoch ordnungeliebend.

2m 20. Februar d. 3. eines Sonntage fruh befuchte ibn bei ber Bittwe Reuftuppa fein alterer Bruder Joseph, ber feit 8 Tagen in Bofen anwesend war und bei feinem Onfel, bem Domberrn Brzeginsti in beffen Ranglei logirte. Jofeph batte fich auch an ben übrigen Ta= gen feiner Unwefenheit in Bofen täglich mit Stanislans gefeben, beibe hatten aber jedesmal nur gang furze Zeit zusammen zugebracht. Der Domherr Brzezinsti hatte, mit Joseph Balewsti von Stanislaus sprechend, geäußert, letterer habe ihm noch nicht die Quittung über 18 Ehlr. Koftgelb, die er ihm zur Bezahlung an bie Bittive Reuftuppa fur bas Quartal pro Januar bis Ende Dlarg 1853 Aufangs Januar b. J. übergeben, gebracht. In Folge beffen fiellte ber Joseph ben Stanislaus am Freitage ben 18. Februar Dieferhalb zur Rebe und letterer versprach die Quittung über das ber Reuftuppa angeblich bezahlte Roftgeld zu beforgen. Er übergab auch bald darauf feinem Ontel eine mit bem Ramen "Reufinppa" unterschriebene Quittung ohne Ungabe bes Dris und Datums und ber Domberr erflarte fich bamit zufrieden geftellt. Um Sonntage barauf, ale Joseph den Sta= nislans bei ber Renftuppa befuchte, erflarte biefe bem Erfteren, baß Stauislaus bas am 1. Januar c. fällige Roftgelb noch nicht bezahlt habe, baß fie ihn einige Male bringend gemahnt und zur Antwort erhalten: Brzeginsti fei verreift, er murbe aber gleich nach beffen Rudfunft bas Gelb beforgen. Joseph ftellte ben Stanislans unter vier Augen fofort zur Rebe, ber ihm fagte, daß er bas Gelb noch befice, aber beshalb noch nicht abgegeben habe, weil er davon einem Rameraben 5 Sgr. gelieben. Da Joseph an biefem Tage feine Rudreife nach Blodo anzutreten beabsichtigte und mithin gefommen war, von Stanislaus nich zu verabschieden, fo begleitete ihn biefer in die Stadt und fehrte gur Reuftuppa nicht wieder guruck. Joseph reifte zu Mittag wirflich von Bofen ab, Stanislans bagegen trieb fich nachdem in ber Stadt umber und ging endlich zu seinem Oufel Brzezinski nach bemt Dom Ueber die Balifchei-Brude gehend, überfiel ihn nach feiner Ungabe ein Schandern und es war ihm, als wenn Ameifen auf feinem Rorper liefen. In biefem Augenblicf tam ihm ber Gedante, feinen Onfel zu ermorben, und er ging geraben Weges zum Domberen Brie-

ginsfi, der in seinem Zimmer am Bulte fcreibend fag. Bon biefem befragt, was er wolle, antwortete er, er habe feinem Bruder ginen

Birtel geborgt, ben er holen wolle, ba er ibn gebrauche. In Gemeinicaft mit bem Bebienten bes Domherrn, Balentin Bartfowiat, begab fich Stanislaus in bie Ranglei, in ber Jofeph logirt hatte. Dan fuchte vergeblich ben Birfel und jum Onfel gurudgefehrt, bat Stanis= lans biesen um einige Bogen Papier. Dies empfing er mit ber Beifung, nunmehr nach Saufe zu geben. Er entfernte fich barauf, fuchte feine Mute, bie er im Borgimmer auf eine Bant gelegt hatte, angeblich aber nicht finden fonnte. Er ging ohne Mate nach ber Domfirche, angeblich um ben Bedienten Bartfowiaf nach ber Dige gu fragen, fund Letteren nicht und fehrte gurud in die Bezeginofi'fche Bohnung, ging hinauf in die Ruche, nahm ein bort befindliches Sachmeffer, entfernte fich aus der Ruche und wurde auf bem Rorribor von ber Bir= thin des Domherrn getroffen, die er nach bem Bedienten fragte. Die Birthin, welche ihm zur rechten Geite ftanb, bemerfte nicht, bag er in ber linten Sand bas Sadmeffer trug, fah aber in feiner rechten Sand bas Bapier, hielt ben Balemoft für einen ber beim Domherrn gum Deftern aus und eingehenden Schreiber und begab fich in ihr Zimmer. Balewsfi dagegen ging hinnuter in bas Zimmer bes Onfele, traf bie= fen noch am Bulte schreibend fiten, bat ihn um 6 Pfennige gu Schuhwichfe, erhielt von bemfelben einen Gilbergrofchen und verfete in dem: felben Augenblich feinen Ontel einen Bieb mit dem Bachmeffer in den unbebedten hinterfopf, fo bag ber Domherr auffprang und nach bem in ber Sand bes Balewsti erhobenen Sadmeffer griff. Diefer ließ bas Sadmeffer fallen, murbe vom Brzezinsti beim Salfe gepadt und beantwortete des Letteren Frage: "alfo Du willft mich ermorden?" mit "Ja." Der Demberr fdrie um Bulfe, Balewsti außerte gu ibm in einem Tone, ber nicht brohend, sondern birtend flang: "Ontel, rufen Sie nicht." Der Domberr drangte ben Balewsti zur Thur bin aus, in welchem Augenblicke bie Birthin auf ein von ihr gehortes Röcheln herunter fam, ben blutenden Domherrn, wie er Balewefi an bem Rragen bielt, bemertte und auf Lettern losichlug, bemuachft aber aus bem Saufe gebend um Bulfe rief. Gin zufällig vorübergehender Bo= lizeibeamter begab fich in bie Brzeginsti'iche Bobnung, wo Balewsti rubig, theilnabmlos und ohne Berfuche gur Fincht gu machen, am Dien ftand. Und ber beibeigeholte Dediginal-Rath Dr. Jagielsti, Bausargt bes Domberen, fand Balemofi jo am Dien frebend und als der Polizeibeamte ibn gur Gaft abführen wollte, angerte Palemefi bie Frage: "Dufel foll ich mitgeben?" worauf ibm bebentet worten, daß er mitgeben muffe, weil er fonft mit Bewalt fortgebracht merben wurde. Er ließ fich bemnachft rubig abfuhren. 3m gerichtlichen Berbor hat Balemofi eingeräumt den Borfat gehabt gu baben, feinen Ontel zu ermorden. Er hat bies auch in allen nbrigen Berhoren wieberholt. Die Unterschlagung des Roftgeldes bat er Unfange geläugnet; fpater aber and gugeftanden, bag er bas Beld theils mit feinen Ras meraben, die ibn früber traffirt batten, vernascht, theils gum Anfauf einer Uhr verwendet babe. Die feinem Ontel übergebene Quittung habe er ohne Biffen ber Henftuppa gefdrieben und beren Ramen Darunter gefeht. Gin Motiv zu ber fcbrecklichen That, feinen Mutter: bruber und Wohlthater gn ermorben, weiß er nicht anzugeben. Ginen zweiten Schlag mit dem Sadmeffer habe er nicht führen wollen. Daß ber Ontel Gelb befage, habe er nicht gewußt. Er berent bie That, balt fich nicht fur foulbig, ba er betaubt gewesen. Der Domberr be-mertt, bag er felbft fich Bunben an ber Sand burch Gingreifen in bas erhobene Sadmeffer jugefügt haben fonne. Er habe, ale er ben Schlag auf ben Ropf empfing, geglaubt, bag ibn Jemand mit einem Stocke schlage, habe Etwas, wie Trommeln vor ben Obren vernommen und als er fich aufgerafft, Stwas über fich in ber Luft bennerft und barnach gegriffen, wonachft Palewsti bas Meffer fallen gelaffen.
Die vernommenen Zeugen bestätigen Alles oben Angeführte.

Es fommt noch zur Sprache, bag man am Tage nach ber That in ber Brzeginofifchen Ruche einen Stein auf dem Beerbe gefunden habe, ber bort früher nicht befindlich war. Palewsti weiß nichts von biefem

Bom Rreiß-Phyfifus Dr. Reffler, welcher 6 Tage vor bem Termin wegen Rrantheit ben Schwurgerichtshof um eine Stägige Berfchie= bung bes Termins ersucht hatte, wird in deffen Abwesenheit bas Gutachten über die Zurechnungsjäbigkeit bes Palewski verlesen. Gerr Reffler balt den Angeflagten gur Zeit ber That für vollfommen zurechnungs= fahig. Ge wird bies Gutachten burd ben Dediginal = Rath Dr. Levijeur befämpft und nachgewiesen, baß Balewsti im Angenblic ber That von Babufinn befallen, alfo mugurechnungefabig war. Er fei in ber Beriode der Mannbarfeits Entwickelung gemefen und es feien folche Fälle erfahrungsmäßig nichts Reues. Uebrigens fei ber Körper bes Balewsti feineswegs normal gebaut. Er habe eine verschobene Bruft, bie linfe Bruftwarze ftebe höher, als bie rechte, auch habe man eine Rrummung bes Rudgrats an Balewsfi gefunden. Diefe forperlichen Dangel feien geeignet einen ungewöhnlichen Seelenguftand bei Balewsti vorauszufegen, namentlich zur Zeit ber Bubertatentwickelung.

Berr Medizinal = Rath Dr. Jagielsti erflart, bag ihm bas Bilb bes am Dfen ftehenden Palewsti gleichfalls als Etwas ungewohnliches aufgefallen fei und daß ihm ber Gedante augenblidlich ge-

tommen, Palewsti fei nicht volltommen bei Ginnen. Die Staats Unwaltschaft fucht biefe Gutachten zu befampfen,

führt mehrere Beifpiele an, die eine Burechnungefähigteit bes Paleweti gur Beit ber That flar machen follen. Es wird das Schulbig beantragt.

Der Bertheibiger Rechtsanwalt Moris befampft in feiner Rebe fpeziell alle Punfte, welche auf die Zurechnungsfähigfeit des Palewsti bindeuten und beautragt das Nichtschulbig oder höchstens Bestrafung wegen Korperverletung. Der Rreis : Phyfifus Dr. Reffler wird br. m. vorgeladen, erflart aber jest schriftlich, bag er noch frant und gu fewach fei, um einer gerichtlichen Berhandlung beiwohnen gu fonnen. Der von ihm als fein Stellvertreter bezeichnete Oberftabsargt Dr. Maf falin war nicht erfchienen. Es wird Seitens ber Staatsanwalts icaft ein Bericht ber Berliner wiffenfchaftlichen Deputation vom 8. Oftober 1851 verlefen, welcher Die bis babin geftattete Unnahme, bag jugenbliche Berfonen megen begangener Berbrechen gur Beit ihrer Bubertatentwickelung als ungurechnungefabig zu betrachten feien und welche Berbrechen hauptfachlich in Teneranlegen gu bestehen pflegen, für nicht stichhaltig balt.

Die Bertheibigung behauptet, biefer Bericht fei nur auf Brandftifmingen und beren jugendliche Thater anwendbar.

Der Borfitende des Gerichtshofes führt bemnachft in einem furgen aber umfaffenden Refume ben Gefchwornen nochmals bas gange Sachverhaltnig ver Mugen und ftellt alebann bie Frage: "ob Balewefi bes vorfählichen, überlegten Mordverfuche auf feinen Ontel fculbig?"

Dag bie Wefdwornen bas " Nichtschulbig" in Betreff bes vorfatliden, überlegten Mordversuchs ausipraden und der Gerichtshof in Folge beffen ben Angeflagten von bem Berbrechen freifprach, ibn jeboch wegen Unterschlagung von Gelbern gu 3 Monaten Gefangniß zc. berurtheilte, ift bereits geftern mitgetheilt worben.

In der hentigen Schwurgerichts Sigung murbe zuvörberft bie Unterfudungs Cache wider ben Tagelohner Thomas Bera und bie Ginlieger Johann Brgybyeg und Balentin Byrma, fammtlich aus Schrotthaus, Dbornifer Rreifes wegen zweier fichwerer und zweier ein-

facher Diebftable im Rudfalle verhandelt. 21m 22. Marg b. 3. Rachts wurde aus ber Wand eines Stalles auf dem Gehöfte des Schulzen Sieme zu Gorzewo ein Brett losge= brochen und zwei Schöpfe aus biefem Stalle entwendet. Es murbe der Diebstahl bald bemerft und man gemabrte 3 Manner, welche nach Burudlaffung ber beiben an den Gugen gebundenen Schöpfe und zweier Meffer auf der Strafe nach Berdum entflohen. Bei ihrer Berfolgung murbe Brzybysz ergriffen, man fand bei diefem noch ein Meffer und einen Gad und er nannte Bera und Byrma als feine Theilnehmer. Die brei Diebe find ber That geftanbig.

Ferner wurde bem Birth Martin Delawersti zu Bolajeiro aus feinem unverschloffenen Stalle ein Dberbett, ein Bettlafen und ein paar Belghofen, am 13. November v. 3. Abende gegen 6 11hr entwendet. Der Berbacht fiel auf Wyrma, welcher fich an jenem Abende langere Beit in Bolajewo aufgehalten batte. Man hielt bei bemfelben Sausfuchung am folgenden Zage und fand die beiden erften geftohlenen Be-

genftanbe in feiner Bobnung vor.

Der britte Diebstahl gefchab im Tebruar 1853 bei ber Bauer8= fran Anna Biotr gu Schrotthaus, ber aus ihrem verschloffenen Reller innerhalb & Tagen zweimal Rartoffeln entwendet wurden. Der Berbacht leufte fich auch biesmal auf Byrma und es wurden in ber Behaufung beffelben, aus ber fich Letterer bei Bornahme ber Revifion entfernte, ein Scheffel Kartoffeln in der Stube und ein Scheffel bergleichen in feinem Reller vorgefunden, folche von der Biotr auch auf

das Bestimmteste als ihr Eigenthum refognoseirt.
Die Geschwornen frachen bas Schuldig aus, worauf ber Gesticktshof ben Pera zu 5 Jahren Zuchthans und 5 Jahren Polizei-aufsicht, den Przybysz zu 2½ Jahren Zuchthans und 3 Jahren Polizei zeiaufficht und ben Byrma gu 3 Jahren Buchthaus und 3 Jahren

Polizeiaufficht verurtheilt.

Die zweite heut zu verhandelnde Untersuchungsfache wider ben Arbeitsmann Michael Rerus aus Roscienno wegen fchweren Diebstable wurde verlegt, weil der Angeflagte nicht erschienen war.

Bofen, ben II. Rovember Der bentige Bafferftand

ber Warthe war wie gestern Mittags 2 guß 5 Boll.

ω Schroda, ben 9 Rovember. Gin trener Dienstmann in Dziec miarti, gehörig zu ben Rurnifer Gatern, erhielt von ber Guteberrichaft ein altes Stallgebaute gum Gefchent, um foldes in feinem Dingen zu verwenden; ba er ein Studiben land befaß, fo hatte er bie Abficht, foldes anseinderzunehmen und aus bem tauglichen Bolge für fich ein Bohngebandchen binguftellen und fo einftens feine alten Tage in Rube bingubringen. Freudevoll begab er fich geftern gu biefer Urbeit, allein feine Frende banerte nicht lange, benn er glitt auf ben Dachsparren aus, fturgte binab und blieb gur Stelle tobt liegen. Der Tobtgefallene binterläßt eine gablreiche unverforgte Familie.

Bor einigen Zagen bemertte ber lofahrige Sohn bes Wirths R. in Biglowice, daß feine Gitern, nachbem bas Brotbaden beenbet war, in ben Bactofen eine Quantitat Obif jum Troduen bineinschutteten. Die Bewohner bes Saufes begaben fid Nachmittags gu ihren Felbarbeiten und der Rnabe, nach bem Obft luftern, froch in ben Badofen binein und facte fich bie Tafden mit Doft voll; boch waren bas bei feine Rleidungeftnice in Brand gerathen; beim Berlaffen bes Bad-

ofens lief ber Rnabe, beffen Sinterforper bell brannte, vor Schmerz, bis er hinfturgte. Mergtliche Gulfe- und Rettungs - Berfuche nutten Nichts, der Rucken war theilweise burchgebrannt; er starb des ande= ren Tages eines qualvollen, jammerlichen Tobes.

In Polagejewo erfrantte geftern ploblich ein junges bauerli= des Dienstmadden am Bauchweh und Uebelfein, ber Sauswirth that Nichts gur Sache und in einigen Stunden war bie Erfranfte verfchie= ben. Die Urfache bes Tobes foll burch gerichtliche Obbuftion er= mittelt werden.

Berlin, ben 10. Nov. Beizen loco 36 a 95 Rt., 863 Pfb. weißer Grandenzer ca. 90 ober 904 Rt. bez., 87—88 Pfb. bunter Poln. schwimm.

Moggen 83 Pfb. loco vom Boben 71 Mt. p. 82 Pfb. bez., 84 Pfb. schw. 71 Mt. p. 82 Pfb. bez., 83 Pfb. in ber Nahe 70½ Mt. p. 82 Pfb. bez., 83 Pfb. in ber Nahe 70½ Mt. p. 82 Pfb. bez., 83, 83 - 84 Pfb. von Graudenz schwimm. 70¾ Mt. p. 82 Pfb. bez., p. Nov. 70 a 70¼ Mt. bez., p. Nov. Dez. 69½ a 70 Mt. bez., p. Frühjahr 70 Rt. bezahlt.

Gerfte, große 51 a 55 Rt., fleine 68 Pfd. fcwimm. 46 Rt. begabit. Safer 33 a 36 Rt.

Hafer 33 a 36 At.

Grbsen 74 a 80 Kt.

Winterrapps 84-82 Kt., Winterrühfen 82-80 Mt.

Windelt loco 12 Kt. Br., 11% Kt. II., pp. Nov. 11% Kt. bez., 11112

Mt. Br., 11% Kt. II., pp. Nov.: Dez., 11112 Mt. Br., 11% Kt. II., pp. Dez.-San. 11% Kt. bez., pp. Nov.: Dez.-San. 11% Kt. II., pp. Nov.: Dez.-Nary 12 Kt. II., pp. Dez.-San. II., pp. Kebr., März 12% Kt. II., pp. Jan.-Febr. 12 Kt. II., pp. Nov., 11412 Mt. II., pp. März-April 12% Kt. II., pp. Kr., II., pp. März-April 12% Kt. II., pp. Kr., II., pp. Mi. II., pp. Nov., II., pp. Kr., II., pp. Mi. II., pp. Nov., II., pp. Kr., II., pp. Nov., III., pp.

Br., 37 Rt. Gb. Weizen unverändert. Roggen bewährt fich in der Steigerung. Rubol luftloses Geschäft. Spiritus aufänglich billiger abgegeben, schließt fester.

Berantw. Rebafteur: C. G. S. Biolet in Bofen.

Ungefommene Fremde. Bom 11. November.

BAZAR. Die Gutsbefiger v. Wegiersti aus Mubli, v. Beorifzewsfi aus Przeckaw, v. Chkapowsti aus Ibron, v. Gorzeitsti aus Wola und v. Sofolnicfi aus Wizemborz; Geistlicher Laskowsti aus Mogasen.
SCHWARZER ADLER. Die Gutsbesitzer Brix aus Mybitwy, No-wacfi aus Chkedowo, v. Sforzewsti aus Netsa und Walz aus Bu-

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Abminifirator v. Radofzewsfi aus Grodziec; Gutspächter v. Rubnig aus Biercow; Amtmann Brod aus Schoffen; bie Kauflente Jurgenfen aus Berlin, Muhlenfeld aus Duffel-

Schoffen; die Kanflente Intgenfen aus Fertu, Kenfrenfeto und Duftel borff und Zapf aus Hagen.

HOTEL DE DRESDE. Amterath v. Sanger aus Pokajewo: die Gutsbefiger v. Unrug aus Szekowo und v. Potocfi aus Bendlewo.

HOTEL DE BAVIERE. Die Gutsbesiger Daniszewski aus Gr. Koskudy, Mittelffadt aus Kunowo und v. Drweski aus Sedzin; Wirthschafts: Inspektor Beiß aus Turwy.

HOTEL DE PARIS. Die Gutspäckter von Biakoszyński aus Wakaschow und Kompf jun. aus Dembuica; Probst Sartig aus Wongrowiis: Kousmann Checinski aus Klecko: Inspektor Balsseken aus

wig; Raufmann Checinsti aus Rlecto; Infpettor Baleleben aus Bednary; Die Ontebefiger v. Chtapowefi aus Bagrowo, v. Ralfftein ans Stawiany, v. Baranowsti aus Gwiagbowo und v. Korytowsfi aus Swadzini

HOTEL DE BERLIN. Die Rauftente Biesner aus Riegeberg, Rrang aus hirschberg und Edert aus Breslau; Guteb. Buffe aus Dembo-gora; die Gutspächter Musolff aus 3bzichowo und Orbenga aus Lublin; die Randibaten Rabiger aus Bamtowice und Soppe aus Ro-

gafen weisser ADLER. Guteb Garmel and Neuverwert; Bürgermeister Koch aus Nogasen; bie Landwirthe Günther aus Nacol und v. Morze aus Zbirki; Kaufm. Gabert aus Nyczywół.

HOTEL DE SAXE. Genedarm Schilz, Kreis-Taxator Simon, Niemerz

meister Conrad und Gattner Neving aus Gnesen; Defonom Frau Stroinsfa aus Chwalibegowo.
TEL DE VIENNE. Guteb. v. Dobrzycfi aus Baberowo; bie Guteb. Frauen v. Kofzutefa aus Modlifzewo und v. Krzyjanowefa HOTEL DE VIENNE.

ans Dzieczmiarfi. GROSSE EICHE. Die Gutebenger Drzynieft aus Magurtowo und

Drzynisti aus Bojejewo.

DREI LILIEN. Technifer Hanowicz aus Grobziec.

PRIVAT-LOGIS. Cand. theol. Denhardt aus Pleschen, I. Gerberftr.

Nr. 3.; Rabbiner Dr. Caffel aus Conig, I. Schofftr. Nr. 5.

#### Rirchen : Nachrichten für Pofen.

Conntag ben 13. November c. werden predigen: Ev. Krengfirche. (Bibelfeft) Vorm.: herr Prediger Dr. Löffel aus Biakoblime. — Nachm.: herr Pred Friedrich. Ev. Petrifirche. Borm.: herr Diafonus Bengel. — Abends 6 U.:

Derfelbe. Mittwoch ben 16. November Abendgottesbienft 47 Uhr: Berr Diafonus

Garnifonfirche. Borm : Berr Div. Pred. Gimon. - Rachm .: Berr

Bred. Graf.
Christathol. Gemeinde. Borm.: Herr Bred. Bost.
Christathol. Gemeinde. Born.: Herr Bred. Bost.
Christathol. Gemeinde. Born.: Hachm.: Herr Bastor Böhringer.
In den Barochteen der genannten dristlichen Kirchen sind in der Woche vom 4. die 10. November 1853:
Cheboren: 7 mann., 5 weibl. Geschleches.

Geftorben: 6 mannt, 5 weibt. Gefchiechte. Getraut: 6 Paar.

Drud und Berlag von 2B. Deder & Comp. in Bofen.

Stadt Theater ju Pofen. Sonntag den 13. Rovember. Ren in Scene ge-fest: Othello, der Mohr von Benedig. Große Oper in 3 Aften von Rofunt. "Dthello", herr Meffert; "Robrige", Arnuring, vom Ctabt : Theater in Konigsberg, Souler des Königl. Sof-Rapellmeiftere Dorn, als erftes Debnt; "Jago", Berr Brede; "Brabantio", Berr Rod; "Desdemona", Fr. Flinger . Saupt. Gur die Mitglieder des gefelligen Bereins

im Gesellschaftslotale. Connabend ben 12. November 7½ Uhr Abends magische Borstellung bes herrn Bellachini und Bortrag bes herrn Liebermann aus Wilna auf ber Solg= und Stroh-harmonifa mit Quartett=Be= Der Borftanb.

Befanntmadung Die biefige Provinzial - Bibelgefellschaft wird am 25. Sonntage nach Trinitatis ben 13. November b. 3. ihr 36. Stiftungsfeft mit bem vormittäglis den Gottesbienft in ber hiefigen Rreng : Rirche am

Graben verbinden. Die biefigen und auswärtigen refp. herren Mit= glieber und Freunde der Gefellichaft werben gur Theilnahme an Diefer Feier hiermit freundlichft eingelaben.

Die Seftpredigt halt ber Baftor Berr Boffel gu Bialosliwe. Den Jahrbericht ber Gefellschaft wird beren Bor-

fteber, ber Major v. Bunting, vortragen. Pofen, ben 4. Rovember 1853.

Direttion ber Proving .= Bibelgefellichaft. In der 3.3. Beineschen Buchbandlung.

Markt 85., ift vorräthig: Der Prensische Rechts = Unwatt

ober praftifdes Sandbuch für Wefchaftsmanner und Rapitaliften bei Ginziehung ihrer Forterungen im gerichtlichen Wege. Berlag von Trewenbt & Granier in Brestan. Breis geheftet 7% Ggr. Bei 3. 3. Seine, Martt 85., ift fo chen

Frante, Alfoholometrifche Tafeln zur Reduftion

fpirituofer Fluffigfeiten von Gewicht auf Gemaß und von Gemäß auf Gewicht zc. Preis 15 Ggr. Befanntmachung.

Die im Boblauer und Steinauer Rreife bes Regierungsbezirfs Bredlau, an ber rechten Seite bes Derftromes, 5 Deilen von ber Stadt Brestau entfernt belegene Staats Domaine Bobs Lau, beftebend aus ben fieben Borwerten:

Krumm Wohlan Rfein Ausger Baumgarten Beibau Bufchen

im Wohlaner Rreife,

Pronzendorf und im Steinaner Rreife, Borichen wird gum 1. Juni 1854 pachtlos, und es follen im

Wege ber öffentlichen Berfteigerung wieber verzeit= pachtet werden:

I. Die gebilbeten Drei Bachtungen, und gwar : 1) bie Badtung Boblan mit ben 4 Borwerfen

Rrumm Wohlau, Rlein Ausger, Baumgarten und Beidan.

mit ben bagu gelegten Forstpargellen von gu-fammen 190 Morgen 126 m. Flachen-Inhalt, auf 18 Jahre,

2) die Bachtung Bufchen mit bem Borwerfe Buschen und ben bazu gelegten Forstparzellen von 428 Morgen 62 [R. Flachen : Inhalt, auf 21 Jahre, und

3) bie Pachtung Pronzenborf mit ben Borwerfen Pronzendorf und Borfchen und ben

dazu gelegten Forstparzellen von 261 Morgen 125 M. Flächen = Inhalt, auf 20 Jahre. Dagegen foll:

II. eine Fläche von 84 Morgen 69 [R. in flei= nen Barzellen veraugert werder

Bu biefem Zwede fteben nachfolgenbe Ligitations= Termine in der Ranglei des Königlichen Domainen-Almts ju Wohlau vor unferem Rommiffar, bem Regierungerath v. 20 oprich, an:

A. ben 12. Dezember 1853 Vormittags um 11 Uhr

gur Berpachtung: 1) bes Borwerfs Krumm Boblau von 1216 Morg. Rlein Ausger 880 = 2) & sinusind

Baumgarten # 669 3) = 1131=1 Beidan = 1138

einschließlich 175 Morgen Riefelwiefen, 5) ber Brauerei zu Bohlan,

= Brennerei zu Krumm Wohlau,

7) = Ziegelei zu Krumm Bohlau, mit ben vorhandenen Borwerts Bebanden und mit ben bazu belaffenen Wohngebauben und ben übri-gen Raumlichfeiten auf bem Schloshofe zu Wohlau. Das Minimum bes jabrlichen Bachtzinses ift vortäufig auf

berechnet;

Bormittags um Il Uhr gur Verpachtung bes Borwerts Bufden und ber bagu gelegten

ben 13. Dezember 1853

Forftparzellen, von zusammen 1642 Morgen, mit ben bagu belaffenen Borwerts = Gebanben. Das Minimum bes jahrlichen Pachtzinfes ift vorläufig auf

1199 Rthlr. 19 Sgr. 6 Bf. incl. 400 Rthlr. in Golbe

ben 14. Dezember 1853 Bormittags um Il Uhr

gur Berpachtung: 1) bes Borwerts Pronzendorf nebft zugelegten Forft=Pargellen, von gufammen 933 Morgen,

2) bes Borwerfs Borichen von 442 mit bem Bohnhaufe in Prongendorf und ben bagu belaffenen Bormerfegebanden. Das Minimum Des jährlichen Pachtzinses ift vorläufig auf

1482 Rthir. 7 Ggr. 1 Pf. incl. 495 Rthir. in

berechnet.

Begen Beraußerung ber oben gu II. gedachten 84 Morgen 69 Muthen wird ber Ligitations. Termin fpater befonders zur öffentlichen Renntniß gebracht werben.

Geeignete und gablungefähige Pacht : Unterneh= mer werben gu jenen Terminen mit bem Bemerfen hierburch eingeladen, bag bie Berpachtungs Bebingungen nebft Ligitations. Regeln in ber Regiftratur ber unterzeichneten Königlichen Regierung, fo wie in ber Ranglei bes Roniglichen Demainen : Umts gu Bohlan und außerdem in Betreff ber Berpachtung der Borwerfe Pronzendorf und Borichen, auch bei bem Berrn Premier, Lieutenant a. D. v. Enpinsty in Pronzendorf zur Ginficht queliegen.

Die befinitive Festsetung ber Bedingungen nebft Lizitations = Regeln, fo wie ber Pachtzins = Dlinima bleibt bis zum Ligitations Termine bem Roniglichen Finang=Minifterium ausbrudlich vorbehalten.

Pacht-Unternehmer, welche die Grundfrücke ic. in Angenschein nehmen wollen, haben fich an ben Roniglichen General = Bachter Berrn Ritterschafterath v b. Marwit in Boblan zu wenden und von bemfelben etwa gewunfchte Ausfunft zu gewärtigen. Breslau, ben 16. Oftober 1853.

Abingl. Regierung, für birette Stenern, nen und Forften. Domai=

Befanntmadung.

Da bie in bem Submiffions = Termine am 10. v. D. abgegebene Offerte auf die Lieferung bes Brenn= Dels für die biefigen Garnifon-Anftalten pro 1854 bie bobere Genehmigung nicht erhalten bat, fo wird gur Gicherftellung berfelben Lieferung im Betrage bon 1511 Gentner raff. Rubol hierburch ein anderweitiger Submissions = Termin auf

Dienstag ben 15. Rovember c. Vormittags 10 Uhr

im Bureau ber unterzeichneten Berwaltung, nach ben bafelbft vorher einzusehenben Bedingungen, auberaumt, wozu bie lebernehmungeluftigen biers burch eingelaben werben.

Bofen, ben 2. November 1853. Rönigliche Garnifon : Berwaltung.

Nothwendiger Verfauf.

Das bem Theophil Magdzinsti zugehörige, sub Nr. 47. hierfelbst belegene Grundstück nebst Dbft= und Gemufegarten, abgefcatt auf 5132 Rthir. 5 Ggr. 2. Pf. zufolge ber, nebit Sypothefen= ichein und Bedingungen in ber Registratur einzufe= henden Tare, foll

am 27. Marg 1854 Bormittage 11 Ubr an orbentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Glanbi= ger Jofeph Loreng wird hierzu öffentlich vorge-Samter, ben 25. August 1853. Ronigl. Rreis = Bericht, I. Abtheil.

Rönigliches Kreis - Gericht zu Roften, I. Abtheilung,

ben 9. September 1853.

Das im hiefigen Rreife belegene Rittergut Bucg ober Grobia nebft bem Borwert Debina und Sniaty, einschließlich ber abverfauften, auf 12,953 Rthlr. 26 Ggr. 9 Bf. tarirten Bargellen lanbichaftlich abgeschätt auf 90,787 Rthlr. 6 Ggr. 10 Pf. gufolge ber, nebit Sypothefenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenben Tare, foll am 27. April 1854 Bormittags 11 Uhr

an orbentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werben. Mile unbefannte Realpratenbenten werden aufgebo= ten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens

in Diesem Termine zu melben. Der bem Aufenthalte nach unbefannte Befiber Graf Michael Mycielsti wird hierzu öffentlich porgelaben.

Im Geschäfts-Lokal des biefigen Garnison-Lazasreihs wird am 17. November die Reinigung der Müllgrube und Abfuhr der Latrinenwagen im Haupt-Lazareth, so wie die Reinigung der Latriue und Müllgrube im Hulfs-Lazareth der neuen Kavalleries Mülfgrube im Gulfs-Lazareth der neuen Kavalleries Kaferne an den Meistbietenden Vormittags 11 Uhr, und am 10 Nanember Bormittags 10 Uhr die und am 19. November Bormittags 10 Uhr bie Reinigung ber Schornfteine bes haupt Lazareths

an ben Minbestforbernben für bas Jahr 1854 vergeben. Die Bedingungen find in unferem Geschäfts= Lofale täglich von 9 bis 12 Uhr Bormittage ein=

Uebernehmungeluftige Unternehmer werben bier= mit eingelaben.

Pofen, ben 6. November 1853.

Die Lagareth = Rommiffion. Befanntmachung.

Die Inhaber ber Großherzoglich Pofenichen Bfanbbriefe werben biermit in Renntniß gefest, baß bie Berloofung ber pro Johanni 1854 jum Til= gungefonde erforberlichen Pfanbbriefe am 5. und 6. Dezember c. fruh um 9 Uhr in unferem Gigungs= Saale ftattfinden wird, und bag bie Liften ber gezogenen Pfandbriefe an gedachten Tagen in unferem Geschäftslofale, und am britten Tage nach ber Biehung auf den Banten in Berlin und Breslau ausgehangen fein werben.

Bofen, ben 5. Rovember 1853. Beneral=Landichafts=Direttion.

#### Porter=, Champagner= u. Wein = Auftion.

Montag ben 14. November c. Bormit= tags von 9 Uhr ab werde ich im Auftion 8: lotale Breiteftrage Dr. 18. für Mechnung eines Hamburger Hauses

100 Bout. edit Engl. Borter und = 2011

in einzelnen Parthien öffentlich meiftbietenb verfteigern. Bei biefer Gelegenheit fommen auch

50 Flaiden Champagner, 200 Rothwein und 400 Mheinwein

in einzelnen Parthien gur-offentlichen Berfteigerung.

Lipichits, Königl. Auftione Rommiffarine.

Beachtungswerth!

In Liffa, hiefiger Proving, an Chauffeen und gu erbauenden Gifenbahnen belegen, ift Familien= verhaltniffe halber ein feit mehr benn 50 3abren beftebenbes Gifen- und Materialgeschäft aus freier Sand zu verfaufen. Der Rauf faun fur fich allein ober auch in Berbindung mit bem am Sauptmartiplage belegenen Grundfrude abgeschlof-

Auf franco Unfragen unter ber Chiffre C. L. in Polnifch Liffa wird Ausfunft ertheilt.

Von den Pensionairinnen meiner Unstalt werden wiederum elf, die in verschiedenen Stadien feitlicher Berfrummungen eintraten, in Rur em fich der Heilung und Kraftigung ihres gefammten forperlichen Buftandes er= freuen. Es gereicht mir gur Freude, ber Deffentlichteit Diefen Erfolg meines Beil= verfahrens zu übergeben, welchen eine ein= feitige Behandlung nicht zu erreichen vermag

Berlin, im November 1853.

Mrüger.

Direftor bes orthopabifchen Inftituts, Chauffeeftrage 38.

Ginem bochgeehrten Bublifum bie ergebene Un= zeige, baß ich mit bem beutigen Tage am biefigen Plate eine

Wein - Handlung en gros

Langjährige Weschäftstenntniß, fo wie meine Befchafteverbindungen feten mich in ben Stand, jeber reellen Ronfurreng begegnen gu fonnen, und bamit ein geehrtes Bublifum von ber Gute und Breiswürdigfeit meiner Weine Ueberzengung erlangen moge, habe ich in ben Rellerraumen bes Saufes

Wilhelmsplat Der. 14.b. verschiedene Piecen auf das Freundlichste und Sauberfte, wie es hier noch nicht besteht, eingerichtet, zu beren Befuch ich ein hochgeehrtes Publifum ergebenft einlabe.

Pofen, ben 12. Rovember 1853.

Carl Schipmann.

Die Konditoret 11. Bonbon-Kabrik

von A. Szpingier, Friedrichsstrafe Rr. 34 vis a vis der Bostuhr, empfiehlt einem fehr geehrten Publifum verschiedene Bonbons, fo wie eine große Unswahl ftets frifden, schmadhaften Buderwerks zu auffallend billigen Breifen, ferner wohlschmedenbe Badwaaren aller Urt, fo wie die feinsten Thee= und Raffee = Ruchen. Beftellungen auf verschiedene Ruchen, Torten, Baum= fuchen nehme ich an, und wird es mein Beftreben fein, biefe gur volltommenften Bufriebenheit gu

Frischen Seedorsch, Ital. Nepfel, gr. Rügenw. Gänsebrüfte und frischen marinirten Lachs Jacob Appel.

Mein feit 30 Jahren unter meinem Ramen bier beftebenbes

habe ich von heute ab mit einem

en Möbel: Magazin erweitert und meine beiben Gobne als Uffocie's angenommen. 3ch bitte, ber neuen Sanblung

S. Aronthal & Söhne bas mir bisher gutigft gefchentte Bertrauen übertragen zu wollen. S. Kronthal.

Bezugnehmend auf Dbiges, verfprechen wir ftets bie reellfte Bebienung, und wird es unfer eifrigftes Bemuben fein, bei Lieferung ber folibeften und neneften Baaren auch allen Inforderungen in Betreff der Preise zu genügen. Wir empsehlen unser reiches Lager von Tapeten, Kronlenchtern, Lampen, Fußteppichen, Gardinen: Bronzen, Rouleaux und Waffen, so wie dauerhaft gearbeitete Möbel, Spiegel und Consolen, Water-Closets und Polsterwaaren unter

s. Mronthal & Söhne. Garantie. 

## - Wildpasteten und Kieler

Sprottell empfingen heute

W. F. Meyer S. Comp.

Ungefangene fleine Teppiche und Gopha = Riffen find billig zu verlaufen in bem Tapifferie : Befchaft Breslauerftraße Dir. 18. bei

Josepha Mejer.

Die Drientalische Malerei, so wie das Aufzeich: nen der Englischen Stickerei lehrt gegen ein billiges Maria Peterfen, Honorar Langeftrage Dir. 7. 2 Treppen.

Der Bockverkauf in ber Stamm. Schaferei gu Man IDOsim, Rreis Samter, beginnt mit bem 15. November e gegen Mittag. Die Beerde ift gefund, fein und wollreich, benn es werden burchschnittlich alljährlich brei Centner Bolle pro 100 Stud gefchoren, und ft biefelbe gu 95 Rthir. pro Centner verfauft worben.

Für Gartenbefiger!

Recht gute Gorten von Stachelbeer . , Simbeer= und Johannisbeer-Stranchern find in großer Menge Friedrichsftr. Dr. 23., 2 Er. bod, billig gu baben. 

Allte Rothwein : Flaschen fauft 

Rebe, Safen, Fafanen und Rebhühner gu haben II. Schoolee im Cafino.

Gin Rlavier oder Flügel wird zu miethen gefucht Wilhelmsftrage Dir. 1. eine Treppe boch. Gin Gobu rechtlicher Eltern fann als Buriche

unterfommen bei Dathan Charig. Gin Sohn rechtlicher Eltern, von auswärts, fann

ein Unterfommen als Lehrling finden in ber Sand-S. Pradzynski. In einem biefigen Deftillations. Befchaft fann ein

Lehrling driftlichen Glaubens, von außerhalb, mit gebiegenen Schultenntniffen ausgeftattet, ein Unterfommen finden.

Raberes bieruber in Bofen, Breiteftrage Dr. 17.

3mei gut möblirte Parterre : Stuben find fofort gu vermiethen große Gerberftrage Dr. 29. Das Rabere erfahrt man im Material = Laben bafelbft.

Zwei möblirte Stuben find Breiteftrage Dr. 15. Hôtel de Paris zu vermiethen.

Beute Connabend frifche Burft und Schmorfohl, wozu a ergebenst einlabet Otto Lange, Breslauerftr. 13.

Beute Abend von 4 Uhr ab frifche QBurft mit Dampffraut bei mufifalifder Unterhaltung; Rache mirtage Wellfleifd, wogu ergebenft einlabet

Seleuibert, neue Gartenftrage Dr. 4.

Sente Connabend den 12. Novbr. von Mittagab frifche Wurft mit Comor: tobl, wogu ergebenft einlabet .B. Baneverer, Bittelftrage 9.

Renen Martt Dr. 30. von bente ab gu jeber Beit verschiebene frifche Burfte mit Schmorfohl, auch Bilbprett mit Bratfartoffeln , empfiehlt ber Meftan= rateur G. Schubert.

Auf dem Wege von der Waffer- bis auf die Wilsbelmöstraße ift eine Brosche mit Granaten verloren gegangen. Der Finder wird gebeten, dieselbe gegen angemessene Belohnung beim Herrn Maurermeister Stern, Wilhelmöstraße Nr. 1., abzugeben. Bofen, ben 10. November 1853.

Posener Markt-Bericht vom 11. November.

| Von   Bis     Thir. Sgr. Pf.   Fhir. S | COMPANY TO A STATE OF THE PARK AND A STATE OF THE PARK | ST VALUE OF                               | THE REAL PROPERTY.                   | 1011      | 55.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SHIPPIN                               | (pp.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Weizen, d. Schfl. z. 16 Mtz     3     5     —     3     14     6       Roggen     dito     2     13     3     2     17     9       Gerste     dito     1     27     9     2     2     6       Hafer     dito     1     5     —     1     10     —       Buchweizen     dito     1     10     —     1     15     —       Erbsen     dito     2     13     3     2     17       Kartoffeln     dito     —     20     —     -     22     6       Heu, d. Ctr. z. 110     Pfd.     —     21     3     —     23     5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Julianti, Congornor fide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                         |                                      |           | The state of the s |                                       |       |
| Butter, ein Fass zu 8 Pfd 2 - 2 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Weizen, d. Schfl. z. 16 Mtz Roggen dito Gerste dito Hafer dito Buchweizen dito Erbsen dito Kartoffeln dito Heu, d. Ctr. z. 110 Pfd. Stroh, d. Sch. z. 1200 Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2<br>-<br>6<br>2 | 5<br>13<br>27<br>5<br>10<br>13<br>20 | -39 - 3 - | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14<br>17<br>2<br>10<br>15<br>17<br>22 | 6 9 6 |

Marktpreis für Spiritus vom 11. November. - (Nicht tlich.) Pro Tonne von 120 Quart zu 803 Tralles 303-311 Rthlr.

Eisenbahn - Aktien,

### COURS-BERRETE

Berlin, den 10. November 1853.

|                                                    | Zf.    | Brief.           | Geld.  |
|----------------------------------------------------|--------|------------------|--------|
| Freiwillige Staats-Anleihe Staats-Anleihe von 1850 | 41/3   |                  | 1001   |
| Staats-Anleihe von 1850                            | 42     | $100\frac{1}{2}$ |        |
| dito von 1852 dito                                 | 41/2   | 100 1            |        |
| dito von 1853                                      | 4      | 120              | 983    |
| Staats-Schuld-Scheine                              | 31     | 1                | 90     |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                       | 01     | -                | _      |
| Kur- u. Neumärkische Schuldv                       | 31 41  | HITELD CH        |        |
| Berliner Stadt-Obligationen                        | 31     | _                |        |
| dito dito                                          | - 6    | 973              | 100000 |
| Kur- u. Neumärk. Pfandbriefe Ostpreussische dito   | A 12 2 | 7-91             | 3_     |
| Pommersche dito                                    |        | 1                | 973    |
|                                                    |        | -                | 102    |
| dito none dito                                     | 31     | 162 1196         | 964    |
| dito neue dito Schlesische dito                    |        | 120 17           | 97     |
| VV CSIDPanaciecha dita                             | 31     | 11310            | 943    |
| Posensche Rentenbriefe                             | 4      | 0 11990          | 981    |
| Pr. Bank-Anth                                      | 4      | 111              |        |
| Pr. Bank-Anth.<br>Cassen-Vereins-Bank-Aktien       | 4      | 10001            | _      |
| Louisd'or                                          | -      | 7291             | 1101   |

| Ausländische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds.            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| POPPER TONISH DESIGNATION OF THE PARTY OF TH | The second second | 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11107 111         |   |

| The Same of the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.   | Brief.   | Gera.                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------|
| Russisch-Englische Anleihe dito dito dito dito dito 1—5 (Stgl.) dito P. Schatz obl. Polnische neue Pfandbriefe dito 500 Fl. L. dito 300 FlL. dito A. 300 fl. dito B. 200 fl. Eurhessische 40 Rthlr Badensche 35 Fl. Libecker StAnleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1 4 | 11113 97 | 94<br>86½<br>93½<br>-<br>96½<br>-<br>37¼<br>22½ |
| The state of the s | 45000 | N        |                                                 |

| mainto receivable are superiors, our b                                 | Zf.   | Brief.   | Geld. |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|
| Aachen-Mastrichter                                                     | 4     | -        | 70    |
| Dangisch-Markische                                                     | 4     | 77       | -     |
| Berlin-Annamisene                                                      | 4     | -        | 123%  |
| Berlin-Hamburger                                                       | 4     | _        | 1051  |
| dito dito Prior                                                        | 41    | 102      | -     |
| Berlin Potsdam Magdeburger                                             | 4     | 943      | -     |
| uno Frior A R                                                          | 4     | -        | 972   |
| dito Prior. L. C.                                                      | 41/4  | 100      | -     |
| dito Prior. L. D                                                       | 4     | -        | 1363  |
| dito dito Prior                                                        | 41    | 10       | 100   |
| Kraelan E: Langer St                                                   | 4     | H        | 117   |
| Cöln-Mindener dito dito Prior. dito dito II. Em.                       | 31    | 1001     | 1174  |
| dito dito II. Em.                                                      | 41/5  | 1004     | 1014  |
|                                                                        |       | -        | -     |
| Disseldorf-Elbertelder                                                 | 4     | 95-4011  | -     |
| Kiel-Altonaer                                                          | 1     | TO       | 104   |
| Magdeburg-Halberstädter                                                | 4     | 17/12/27 | 391   |
| dito dito Prior                                                        | 5     | +        | -     |
|                                                                        |       | 973      | -     |
| dito dito Prior                                                        | 4     | -        | 981   |
| dito dito Prior dito Prior dito Prior dito Prior dito Prior dito Prior | 41    |          | 981   |
| dito Prior. IV. Ser                                                    | 5     | -        | W-02  |
| Nordbahn (FrWilh.) dito Prior. Oberschlesische Litt. A.                | 4     | -        | 483   |
| Oberschlesische Litt. A.                                               | 5     | Tour     | 207   |
| dito I in P                                                            | 31 31 | _        | 1721  |
| Prinz Wilhelms (StV.)                                                  | 4     | -        |       |
| Rheinische                                                             | 4     | -        | 761   |
| Prinz Wilhelms (StV.). Rheinische dito (St.) Prior. Ruhrort-Crefelder. | 4     | The same | 5     |
| Stargard-Posener                                                       | 40    | Co. ON   | 90    |
| Thüringer                                                              | 4     | -        | 1073  |
| dito Prior                                                             | 11    | 1013     | -     |
| Wilhelms-Bahn                                                          | Canto | wenn     | 1951  |

Die Haltung der Börse war ungeachtet der kriegerischen Nachrichten eine ziemlich feste, wenngleich sich einige Course niedriger stellten; das Geschäft war im Ganzen ohne besondere Bedeutung. Von Wechseln waren Amsterdam in beiden Sichten und lang Hamburg höher, Wien aber merklich niedriger.